# Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa i jego okręgu.

## W Krakowie dnia 11 Stycznia 1845 r.

Nro 8523.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Podaje do powszechnéj wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 11 Października r. b. Nro 4943 odbędzie się na dniu 28 Stycznia 1845 r. w godzinach przedpołudniowych w Biórach Wydziału publiczna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo naprawy kanału Głównego od górnych młynów do narożnika muru Łazienek, poniżej tychże młynów stojących, ciągnącego się. Cena do pierwszego wywołania Złp. 1999 gr. 1 naznacza się. Na vadium każdy z pretendentów złoży Złp. 200; robeta dopiero z przyszłą wiosną 1845 roku rozpoczętą być winna, termin zaś do jej wykończenia rachując od dnia zaczęcia dni 30 naznacza się. O innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 23 Grudnia 1844 roku.

Serator Prezydujący Koppr. Referendarz L. Wolff. Nro 10729. z r. 1844

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

W moc postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 9 Grudnia 1844 roku Nro 6128 D. G. S. odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi na dniu 28 Stycznia r. b. w godzinach przedpołudniowych licytacya publiczna na wypuszczenie w przedsiębiorstwo reparacyi domu szkolnego Parafii Panny Maryi w Krakowie pod Nrem 608 przy ulicy Szpitalnej sytuowanego, jakoto: pokrycia nowym gontem dachu, reparacyi parkanu i urządzenia nowej pompy wedle Anszlagu przez Senat Rządzący na Złp. 3227 gr. 29 zatwierdzonego. Pretendenci przeto opatrzeni w vadium w kwocie Złp. 323 zechcą się w terminie i miejscu oznaczonem znajdować, gdzie warunki i anszlag do przejrzenia udzielonemi mieć sobie będą.

Kraków dnia 4 Stycznia 1845 roku.

Senator Prezydujący Koppf.

Referendarz L. Wolff.

Nro 10733.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Gdy ogłoszona licytacya na dostawę owsa, siana i słomy dla Zandarmeryi, pociągów Skarbowych i Milicyi na r. 1845 skutku nie odebrała; przeto w myśl postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 20

Grudnia r. z. do Nru 6368 wydanego, podaje do wiadomości, iż w dniu 23 b. m. z rana do godziny drugiéj odbędzie się licytacya owsa korcy 1628 garncy 24, słomy centnarów 1673 funtów 25 i siana centnarów 2426 funtów 75 przez sekretne deklaracye każdego artykułu oddzielnie. Chęć przeto podjęcia się téj dostawy każdej oddzielnie mający, podadzą swe deklaracye opieczętowane w terminie wyżej oznaczonym na ręce Senatora w Wydziale Prezydującego wedle formy poniżej oznaczonej przy złożeniu w Kassie Głównej vadium na dostawę owsa Złp. 1090, siana Złp. 580, słomy Złp. 360.

### Forma deklaracyi.

Na skutek Obwieszczenia Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi z dnia 2 Stycznia r. b. do Nru 10733 wydanego, względem odbywać się mającej licytacyi na dostawę owsa korcy 1628 garncy 24, siana centnarów 2426 funtów 75, i słomy centnarów 1673 funtów 25, dla Żandarmeryi, pociągów Skarbowych i Milicyi na rok 1845 potrzebnych; składam niniejszą deklaracyą iż dostawy tej (tu wpisać należy jakićj dostawy i za jaką cenę) podejmuję się i takową wedle warunków przezemnie odczytanych jak najdokładniej uskutecznię. Zaświadczenie Kassy Głównej jako vadium odpowiednie to jest: na dostawę owsa Złp. 1090, siana Złp. 580, słomy Złp. 360 złożyłem, znajduje się na deklaracyi niniejszej zamieszczone (tu deklarant winien wyszczególnić datę, imię i nazwisko tudzież miejsce zamieszkania swego). Ostrzega się zarazem, aby deklaracye pod nieważnością pisane były wyraźnie bez przekreśleń i zastrzeżeń, i żeby na wierzchu opieczętowanej deklaracyi napisane było: "Deklaracya odnosząca

się na dostawę (tu wpisać jakiej dostawy deklarant podejmuje się) przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi do Nru 10733 ogłoszoną."

Kraków dnia 2 Stycznia 1845 roku.

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff.

Nro 23318.

#### DYREKCYA POLICYI.

Podaje do wiadomości, iż do depozytu jej złożoną żostała kwota w monecie Austryackiej Zł. Reń: 13 xr. 58½ M. K. i xr. 4 schein; w monecie pruskiej Złp. 6 gr. 22, tudzież w polskiej Złp. 1 gr. 5, na małym rynku przy kramach płóciennych znalezione. Ktoby przeto takowe zagubił, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 2 Stycznia 1845 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth.

Sekretarz Ducillowicz.

Nro 23550.

#### DYREKCYA POLICYI.

W wykonaniu polecenia Senatu Rządzącego w dniu 28 Grudnia z. r. Nro 4632 wydanego, Dyrekcya Policyi pospiesza ostrzedz interesowaną Publiczność, iż wedle udzielonej Senatowi Rządzącemu przez odezwę Missyi Cesarsko-Austryackiej wiadomości, iż lubo cho-

roba zaraźliwa na bydło, jaka się w okolicach Zatora okazała zupełnie ustała wyjąwszy wieś Spytkowice, należące do Zatora i Brzezinki przy Kopytowie, gdzie dotąd ciągle panuje, znowu na nowo w samym Zatorze i Izdebniku pojawiła się, z którego powodu targi na bydło w Kalwaryi i Landskoronie przez Rząd Cyrkularny Wadowicki zakazane zostały.

Kraków dnia 3 Stycznia 1845 roku.

(1 r.)

Dyrektor Policyi Wolfarth.

Sekretarz Ducillowicz.

Nro 23,310.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż na d. 24 Grudnia r. z. zagubionym został w mieście tutejszem passport pod d. 16 Listopada r. z. do L. 7965 na osobę P. Macieja Łakomskiego, Urszulę żonę i Erazma syna do Proszowic w Polskę na rok wydany, ktoby przeto takowy wynalazł lub o nim miał jaką wiadomość, zechce o tem donieść Dyrekcyi Policyi.

Kraków dnia 5 Stycznia 1845 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducillowicz

#### Nro 23,479. DYREKCYA POLICYI.

W dniu 23 Grudnia r. z. w drodze z Krakowa ku Komorze Igołomija prowadzącej zginęły dwa passporta: 1 dla P. Reklewskiego
Ludwika ze służącym Kasprem Smolińskim do Szpitar i Wdowina
w Polskę na rok w d. 18 Grudnia 1844 do N. 8433 wydany, 2gi
zaś dla P. Reklewskiej Antoniny w d. 20 t. s. m. i r. do L. 8482
do Szpitar w Polskę i Galicyą na rok wraz z Aleksandrą córką, synami Stefanem, Julianem tudzież Bonawenturą, Grzegorzem Niewiadomskim służącym udzielony. Ktoby przeto takowe wynalazł lub o
nich miał jakową wiadomość, zechce o tem donieść Dyrekcyi Policyi.
Kraków dnia 5 Stycznia 1845 roku.

Dyrektor Policyi WOLFARTH. Sekretarz Ducillowicz.

#### Nro 23554. DYREKCYA POLICYI.

Podaje do wiadomości, iż w Dobrach Państwa Niepołomice, odbywać się będzie publiczna licytacya *in plus*, na drzewo budowlane, dębowe, sosnowe i topolowe okrągłe, a mianowicie w Niepołomicach

- a) w Rewirze Setoweckim dnia 3 i 7 Stycz. r. b.
- b) detto Paszyńskim " 14 i 15 " "
- c) detto Dziewińskim " 21 " "
- d) detto Gawłowskim " 22 " "
- e) detto Stanisławieckim dnia 24 "
  f) detto Grobelskim "28 i 29 "
- f) detto Grobelskim "28 i 29 " "
  g) detto Bratnickim "4 i 5 Lutego r. b.

w mniejszych lub większych partyach, według życzenia pretendentów.

Ktoby przeto miał chęć nabycia pomienionych materyałów, zechce się tamże, w Urzędzie leśnym rano od godziny 9 zgłosić.

Kraków dnia 6 Stycznia 1845 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth.

Sekretarz Ducillowicz.

Nro 7432.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wskutek zgłoszenia się Jana Wróblewskiego i Maryanny z Wróblewskich Stypulskiej, tudzież Agneszki z Dziubowiczów Wróblewskiej o przyznanie im spadku po Antonim Wróblewskim, Janie Wróblewskim i Salomei z Wróblewskich Panikowej, — składającego się z Domu pod II. 31 i gruntu, w Nowej Wsi Gmi. VIII Zwierzyniec położonego, Trybunał na zasadzie Art. 12 Ust. Hyp. z r. z. wzywa prawo mieć mogących do spadku wyżej rzeczonego, aby z prawami swemi do Trybunału w terminie 3 miesięcznym zgłosili się, pod rygorem przyznania takowego spadku zgłaszającym się.

Kraków dnia 2 Stycznia 1845 r.

Sędzia Prezydujący, Pareński.

Sekretarz, Lasocki.

(1 r.)

Nro 5.

#### TRYBUNA E.

Gdy P. Zuzanna Adamska wniosła prośbę o przyznanie Jej spadku po niegdy Karolu Boreckim, Testamentem Urzędowym Jej zapisanego, a składającego się z summy zł. pol. 536 na kamienicy pod L. 41 w Gm. V ubespieczonej, tudzież z ruchomości; przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora stosownie do Art. 12 Ustawy Hipotecznej z r. z., wzywa mogących mieć prawo do powyższego spadku, aby w zakresie 3 miesięcy z stosownemi dowodami zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie spadek ten zgłaszającej się przyznanym zostanie.

Kraków dnia 8 Stycznia 1845 r.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący, Pareński.

Sekretarz, Lasocki.

#### Nro 7344. TRYBUNA L.

Stosownie do art. 12 Ustawy o Zwierzchności hipotecznej wzywa mających prawo do spadku po Macieju i Tomaszu Schestauberach pozostałego, z ruchomości oraz z domu w Krakowie przy ulicy Szpitalnej pod L. 60 położonego składającego się; aby w terminie miesięcy trzech z dowodami do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie spadek ten zgłaszającym się Maciejowi i Franciszkowi Schestauberom oraz Klarze z Schestauberów Zajączkowskiej przyznanym będzie.

Kraków dnia 28 Grudnia 1844 r.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz *Lasocki*.